## Ner 40 i 41.

# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA ERAEOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 28 Maja 1838 r.

Nro 1912. D. Gt. S.

SENAT RZADZĄCY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Postanowiwszy w dniu dzisiejszym, aby tak dla dogodności stron, jako też i podzielenia, ile możności, równego czynności Komorników Sądowych; Komornik Okręgu Chrzanowskiego urzędowanie swoje wyłącznie w okręgu tym sprawować z upoważnieniem go obok tego wspólnie z innemi do czynności w okręgu Krzeszowickim, tudzież że wszyscy inni Komornicy we wszystkich okręgach, oprócz Chrzanowskiego, dopełniać obowiązków swych na żądanie Stron są upoważnionemi; Senat postanowienie to do wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym podaje.

Kraków dnia 20 Kwietnia 1838 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 2111. D. Gł.

#### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy P. August Wolff Subiekt Chirurgii życzy sobie przesiedlić się do Królestwa Polskiego, Senat przeto wzywa każdego, ktoby w tej mierze wiedział o jakiej przeszkodzie, aby do Biór Wydziału Spraw Wewnętrznych zgłosił się w ciągu miesiąca; po upływie bowiem tego czasu, paszport emigracyjny wydanym P. Wolff zostanie.

Kraków dnia 21 Maja 1838 r.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 2791.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Zawiadomiony rapportem urzędowym, iż na d. 19 b. m. wybuchnął pożar w wsi Kościelec w Okręgu W. M. Krakowa położonej, któren pochłonąwszy w krótkiej chwili 19 mieszkalnych domów i tyleż stodół, wyzuł wypadkiem tym nieszczęsliwych włościan z 23 familij a z 136 osób składających się, nie tylko z mieszkań i sprzętów domowych, ale i z wszelkiej żywności albowiem, nic dla gwałtowności ognia ocalić niemożna było; Senat przekonany, iż nieszczęście tylu rodzintém większe, iż dotknęło włościan, w śród drogości artykułów życia, obudzi powszechne politowanie w mieszkańcach kraju W. M. Krakowa, tak zawsze skorych do ofiar tam, gdzie idzie o podanie ręki nieszczęśliwym; wzywa niniejszym uprzejmie wszystkich obywateli, aby i w tym razie dając popęd szlachetnym swym uczuciom nieśli rychłą wedle możności bądź w pieniądzach bądź w naturze pomoc na ręce właściwych Wójtów Gmin do zbierania rzeczonych składek upoważnionych.

Kraków dnia 25 Maja 1838 r.

Prezes Senatu
HALLER.
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 3,491.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Senat Rządzący Uchwałą swoją dnia 15 m. i r. b. do N. 2262 zapadłą zezwolił, iżby summa 17,000 złp. na dobrach Wola Justowska dla Kapituły Katedralnéj Krakowskiej przez sukcessorów X. Boboli

intabulowana na dzień 26 Lipca r. b. do oddania wypowiedziana na innej nieruchomości zabezpieczoną została, przeto podając to do publicznej wiadomości wzywa chęć do wypożyczenia summy tej mających aby do Biór Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi z wykazaniem bezpieczeństwa hypotecznego zgłosili się z tem nadmienieniem, iż dla łatwiejszej elokacyi summy tej, takowa na dwie części podzielona, na nieruchomości oddzielnie wypożyczoną być będzie mogła.

Kraków dnia 18 Maja 1838 r.

(2r.)

Senator Prezydujący

X. SCIPIO.

Za Ref. Piekarski.

Nro 3394.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Uchwały Senatu Rządzącego z dniem 12 m. i r. b. do N. 2539 D. G. S. wydanej, podaje do wiadomości publicznej, iż kamienica kapitulna w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 111 w Gminie I, M. K. sytuowana, sprzedaną zostanie na drodze Administracyjnej przez publiczną licytacyą w Biórze Wydziału w duiach 25 Maja

i 11 Czerwca 1838 o godzinie 10 zrana odbyć się mającą według warunków przez Senat Rządzący zatwierdzonych i tu poniżej zamieszczonych.

Kraków d. 15 Maja 1838 r.

(podpisano) Senator Prezydujący

M. P.

X. SCIPIO.

(podpisano) Referendarz L. Wolff.

#### WARUNKI.

- 1. Licytacya rozpocznie się od summy szacunkowej Złp. 21775 gr. 5 jako taxy urzędownie oznaczonej.
- 2. Chcący licytować złoży tytułem vadii 2200 Złp. które w razie niedotrzymania jakiegokolwiek warunku, nabywca utraci i nowa licytacya na koszt jego i stratę ogłoszoną zostanie.
- 3 Z summy wylicytowanej połowa pozostawioną będzie przy kamienicy rzeczonej jako resztujący szacunek od której nabywca opłacać będzie procent roczny po 5/100 od dnia zalicytowania do Kassy Prokuratoryi Kapituły Katedralnej Krakowskiej, pod rygorem exekucyi Administracyjnej i wypowiedzenia takowej; drugą zaś połowę wylicytowanej summy nabywca włączając w takową vadium, złoży w Kassie Gtównej w ciągu dni trzech od dnia li-

cytacyi, poczem dopełnione zostaną inne formalności urzędowe do przelania własności rzeczonej kamienicy na nabywcę, lecz zawsze kosztem jego.

- 4. Akt detaxacyi i wykaz hipoteczny na sprzedaż wystawionej kamienicy żadnemi prawami rzeczowemi nieobciążonej w Biórze Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi zawsze przejrzanemi być mogą, jak równie w czasie licytacyi.
- 5. Do licytacyi przeznaczają się dwa termina, pierwszy na dzień 25 b. m. Maja, drugi na dzień 11 Czerwca r. b. 1838.

Za zgodność świadczę (podpis) Ref. L. Wolff.

(3r.)

(M. P.)

Nro 2670 D. W.

#### WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W S E N A C I E R Z A D Z A C Y M

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iž z dniem 1 Czerwca r. b. wprowadzonym w użycie zostanie papier stęplowany z znakami wodnemi rok 18<sup>38</sup>/39 wyrażającemi, gdzieby zaś znajdowały się takowe znaki rok kończący się 18<sup>37</sup>/<sub>38</sub> wyrażające, w tym razie obok stępla zwyczajnego wybitą będzie cecha z rokiem 18<sup>38</sup>/39 ktokolwiek przeto po dniu ostatnim bieżącego miesiąca Maja posiadać będzie papier stę-

plowany nie użyty z roku teraźniejszego 18<sup>37</sup>/<sub>38</sub> pozostały, takowy najpóźniej do dnia 15 Czerwca r. b. u Rendanta stępla wymienić winien na inny do roku 18<sup>38</sup>/<sub>39</sub> odnoszący się. Po tém terminie papier stęplowany pochodzący z roku 18<sup>37</sup>/<sub>38</sub> žadnej ważności mieć nie będzie i tylko jako prosty, czyli nie stęplowany będzie uważanym. Gdyby przeto po dniu ostatnim bieżącego miesiąca jakie podanie, lub Akt były spisane na papierze stęplowanym z roku 18<sup>37</sup>/<sub>38</sub> należy do nich dołączyć arkusze stęplowane ceny właściwej z znakami roku 18<sup>38</sup>/<sub>39</sub>. Po dniu 15 Czerwca roku bieżącego wymiana papieru stęplowanego z roku kończącego się na inny do roku 13<sup>38</sup>/<sub>39</sub> zastosowany miejsca mieć nie będzie. Ktoby zatem w terminie powyższym do Rendanta celem zamiany nie zgłosił się, sam sobie przypisze stratę z tąd wynikającą. Rozporządzenie to celem łatwiejszego dojścia do wiadomości osób interesowanych, przez Dziennik Rządowy i Gazetę Krakowską ogłoszoném zostaje.

Kraków dnia 21 Maja 1838 r

Senator Prezydujący W. Wolff. Sekr. Wydz. Doch. Pub. Nowakowski

Nro 2,658.

WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZADZĄCYM

Wolnego Niepodlegtego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Niželi przyjdzie do zupełnego wykonania Ustawy Sejmowej z d. 5 lutego r. b. a za obowięzującą z d. 1 Czerwca r. b. przez Dzien-

nik Praw ogłoszonej, mianowicie zaś do zaprowadzenia przy Szlachtuzie Jeneralnym wagi pomostowej, do czego stosowne przedsięwzięto już przygotowania, i ogłoszenia Taryffy stałej opłaty; Wydział Dochodów Publicznych umocowany Rozporządzeniem Senatu Rządzącego pod dniem 15 b. m. do Nru 2331 wydanem, następującą Taryffa opłaty temczasowej, aż do zaprowadzenia wagi od rzezi z d. 1 Czerwca r. b. wszystkich, a szczególniej Szlachtuza Jeneralnego używających, i samychże poborców tej opłaty obowięzywać mającą przez Dziennik Rządowy ogłasza.

| Wyszczególnienie.         | Na dochód<br>Szlachtu-<br>zowy. |     | Na więzienia,<br>dom pracy<br>i kanały. |     |
|---------------------------|---------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
|                           | Złp.                            | gr. | Złp.                                    | gr. |
| Od wołu                   | 1                               | 10  | 10                                      | _   |
| Od wieprza lub świni      | 1                               | 10  | 2                                       | -   |
| Od krowy                  | -1                              |     | 6                                       | 20  |
| Od bukata                 | 1                               | -   | 6                                       | _   |
| Od jałowicy               | 1                               |     | 6                                       |     |
| Od kozła                  |                                 | 15  | 1                                       | -   |
| Od cielęcia               | _                               | . 8 | _                                       | 24  |
| Od kozy                   |                                 | 8   | 1                                       | -   |
| Od owcy lub barana        | _                               | 8   | -                                       | 24  |
| Od koźlęcia lub jagnięcia |                                 | 3   | -                                       | 12  |

Kraków dnia 21 Maja 1838 r.

W. Wolff. Nowakowski Sekretarz.